## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 3. Dienstag, den 4. Januar 1842.

Angekommene Fremde vom 1. Januar.

Die Hrn. Justiz-Aktuar. Czaplicki und Grunberg aus Gnesen, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Kalkstein aus Psarskie, Frau Zapalowska aus Samter, I. im Bazar; Hr. Schiffskapitain Schmock und Hr. Schiffsbaumeister Zieske aus Stettin, I. in No. 12 Magazinstr.; Hr. Suren, Rittmeister und Landw. - Eskad. Command., aus Schrimm, die Hrn. Guteb. v. Skorzewski aus Kretkowo, v. Benda aus Bnino, v. Stablewski aus Zielątkowo und v. Kierski aus Niemierzewo, I. im Hôtel de Paris; Hr. Zahnarzt Wolff aus Bromberg, I. in den drei Kronen; die Hrn. Guteb. v. Radonski aus Mosciejewo und Domanski aus Dabrowka, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. v. Krzyżanowski aus Murzynowo, Hr. Infp. Fraisse aus Schroda, Hr. Privatsekr. Sempske aus Friesack, I. im Hôtel de Dresde.

Dom 2. Januar.

Herr Buchhalter Franke aus Nacot, die Hrn. Gutst. Semrau aus Aunowo und Delhaes aus Swiączyn, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Gutst. v. Koszutski aus Słopanowo, I. im Hôtel de Rome; Hr. Gutst. v. Swiącicki aus Sczepankowo, Frau Gutst. v. Szwiszulska aus Koszuty, die Hrn. Gutst. v. Żółtowski aus Słasboszno, v. Poninski aus Tulec und Hoffmann aus Brody, I. im Bazar; Hr. Gutst. v. Tybisławski aus Drła, I. in der golv. Gans; die Herren Gutst. Graf v. Dzieduszycki aus Neudorf u. v. Szoldrski aus Golębin, I. im Hôtel de Vienne; die Hrn. Kaust. Wolffschn aus Wreschen, Bach aus Bojanowo, Herzseld aus Buk und Heilfronn aus Witkowo, I. im Eichborn; die Hrn. Gutst. v. Gliszczynski aus Pomarzanowice, v. Dłocki aus Ehwalibogowo und v. Lutomski aus Postatki, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Gutst. Kohrmann aus Babin, I. im schwarzen Abler; Hr. Forsk Abministr. Toporowski aus Lussewessen, hr. Feldmesser Busse aus Trzemessno, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Bürger Schmidt aus Zirke, die Hrn. Gutst.

v. Kiersti aus Niemierzewo und v. Derengowsfi aus Podlice, l. im Hôtel de Paris; Hr. Gutsb. Szulczewsfi aus Boguniewo, l. in brei Sternen; die Hrn. Gutsb. v. Kowalsti aus Wysoczfa und v. Rowinsti aus Swiniary, Hr. Pachter Nowacki aus Kiączyn, die Hrn. Gutsb. v. Jaraczewsfi aus Jaworowo und Koralewski aus Bardo, l. im Hôtel de Cracovie; Hr. Partif. v. Sofolnicki aus Tarnowo, l. im gold. Limen; Hr. Partif. v. Bulow aus Berlin, Hr. v. Zikwik, Obrift a. D., aus Ottowo, Hr. v. Dembinski, Landrath a. D., aus Wiatrowo, Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Krieger aus Obornik, Hr. Plenipotent v. Zaborowski aus Malinie, Hr. Gutsb. v. Sforaszewski aus Schocken, l. im Hôtel de Saxe.

1) Bekanntmachung. Auf bem zweiten Antheile bes abeligen Gutes Ruscharki, im Kreise Pleschen, sonst in ber Wonwobschaft Kalisch belegen, haften für die Bona v. Pstrokonska verwittwete von Trapczynska Rubr. III.

No. 1. 1666 Athlr. 16 gGr. ex inscriptione de dato Sonnabend nach Petri Rettenfeier 1754.

No. 2. 250 Athlr. ex inscriptione de dato Dienstags vor Margaretha 1763

No. 3. 1250 Athle. zufolge einer gerichtslichen Quittung bes Anton von Otto Trapczynski de dato ben 25sten Juni 1783.

über welche Poften unferm 19ten Marg 1798 brei verfchiedene Refognitiones

Scheine ertheilt find.

Diese Dokumente find verloren gegans gen. Es werden daher auf den Untrag der Erben der Bona v. Trapezonska resp. deren Cessionarien alle diejenigen, welche an diese Rapitalien und die darüber ausgefertigten Schuldinstrumente als Eigens thumer, Cessionarien, Pfand = oder sons

Obwieszczenie. Na drugiéy części dóbr szlacheckich Kucharek, w powiecie Pleszewskim, dawniéy w Woiewództwie Kaliskiém polożonych, zabezpieczone są dla Bony z Pstrokońskich owdowiałey Trąpczyńskiey w Rubr. III.

Nr. 1. 1666 Tal. 16 dgr. z inskrypcyi z dnia Soboty po Św. Piotrze w okowach r. 1754.

Nr. 2. 250 Tal. z inskrypcyi z dnia Wtorku przed Śtą Małgorzatą r. 1763.

Nr. 3. 1250 Tal. w skutek kwitu sądownego Antoniego Otto Trąpczyńskiego z dnia 25go Czerwca r. 1783go,

względem których summ na dniu 19. Marca r. 1798 trzy oddzielne attesta rekognicyjne wydanemi zostały.

Rzeczone dokumenta zaginęły. Zapozywaią się przeto na wniosek spadkobierców Bony Trąpczyńskiey, resp. cessyonaryuszów tychże ninieyszém wszyscy, którzy do kapitałów pomienionych i obligacyi względem takowych wydanych iako właściciele, flige Inhaber Unfpruche gu machen ha= ben , hiedurch vorgelaben, fich binnen 3 Monaten, und fpateftene ben 1. Darg 1842 Bormittage 10 Uhr in unferem Inftruftione: Bimmer vor dem Referenda= rius Gerlach zu melben, wibrigenfalls fie bamit prafludirt und bie gebachten Inftrumente werden amortifirt werben.

Pofen, ben 11. Geptember 1841.

Ronigl. Preug. Dber-Landes= Gericht; I. Abtheilung.

2) Tothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Lobfens.

Das Grundftud in ber Stadt Wiffet Do. 40, beftehend aus einem Bohnhaufe, Scheune, Stallung, Sofraum, einem Doffgarten, einem Ruchengarten nebft fleinem Wiefenflecte, einem Uderplane von circa 40 Morgen und einer Dbora= Diefe von circa 4 Morgen und Beibeabfindung, zusammen abgeschatt auf 781 Rthlr. 26 fgr. 8 pf. nebft Inventarienftuden im Taxwerthe von 61 Rtlr. 10 fgr. jufolge ber, nebft Soppotheten= fchein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 5ten Mai 1842 Vormittage 11 Uhr an or. bentlicher Gerichtoffelle theilungshalber fubhastirt werden. asi & had done

Alle unbefannten Real Pratenbenten mine zu melben, a o 1111

cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele pretensye rościć moga, aby się w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey dnia I. Marca 1842 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Gerlach, Referendaryuszem w naszéy, sali instrukcyjnéy zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wykluczeni i pomienione dokumenta umorzone zostana.

Poznań, dnia 11. Września 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Łobżenicy.

Posiadłość w mieście Wysoce pod liczbą 40, składająca się z domu mieszkalnego, stodoły, stayni, podwórza, ogrodów warzywnego i owocowego, niemniej małego kawałka łąki, z planu roli około 40 morgów, i laki obora zwanéj około 4 morgów i pastwiska, ogólnie oszacowana na 781 Tal. 26 sgr. 8 fen. wraz z inwentarzem na 61 Tal. 10 sgr. otaxowanym wedle taxy wraz z wykazem hypotecznym w biórze III. mogącej być przeyrzanéj, ma być dnia 5. Maja 1842 przed południem o godzinie 11téj w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci werden aufgefordert, fich bei Bermeibung realni wzywają się, ażeby się pod ber Praffusion spatestens in Diesem Ter, uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźnej w terminie oznaczonym,

3) Der Muhlenpachter Michael Starkoweki aus Zakrzewo und deffen Ehefrau Juliane geborne Baper aus Brandorf, haben mittelft Chevertrages vom 13ten Mai 1841. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffeutlichen Kenntniß gebracht wird.

Mouffein, ben 14. Dezember 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Michał Starkowski dzierzawca młyna z Zakrzewa i tegoż małżonka Julianna z Bayerów z Brandorf (Przyprostynie), kontraktem przedślubnym z dnia 13go Maja 1841 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dn. 14. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Bekanntmachung. Der hanbelsmann Marcus hoff und deffen Chefrau Mathilde geborne Abarbanell zu Pleschen, haben die eheliche Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Plefchen, ben 15. Dezember 1841. Ronigh Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie, Markus Hoff handlem się trudniący i żona iego Mathilda z domu Abarbanell w Pleszewie zamieszkali, wyłączyli wspólność maiątku i dorobku w czasie małżeństwa.

Pleszew, dnia 15. Grudnia 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

5) Zekanntmachung. Der Kaufmann Abraham Marcus Hammerstein zu Filebne und dessen Braut, die unverehelichte Bertha Balenthin aus Belgard, haben vor Eingehung der Ehe, die unter Eheleuten in hiesiger Provinz Statt sinbende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes durch den gerichtlichen Akt d. Belgard den Isten Dezember d. 3. ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filehne, ben 14. Dezember 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Abraham Markus Hammerstein kupiec z Wielenia i przyszła żona iego niezamężna Bertha Vallenthin z Belgard, przed weyściem w związki małżeńskie, układem sądowym z daty Belgard dnia 1. Grudnia r. b. wyłączyli istniejącą w Prowincyi tuteyszéy, wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém podaie się do publicznéy wiadomości.

Wieleń, dnia 14. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Bu frischer Burft und Sauerkohl, Schweinebraten und Gruntohl, labet Montag ben 3ten Januar c. nebst Tanzvergnugen ergebenft ein in St. Domingo, Strafe Columbia. Ulfowsti.